# N= 127+

# Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, den 28. Mai 1827.

Angekommene Fremde bom 25. Mai 1827.

Hr. Justig-Rath Guderian aus Bromberg, 1. in Nrv. 99. Wilbe; Hr. Kriminal-Richter Teschner aus Thorn, Hr. v. Gallwiß, Lieutenant in der 1. Artillezie Brigade, aus Königsberg, Hr. Stallmann, Hauptwann in Russ. Diensten, aus Bobrinsk, I. in Nrv. 136. Wilhelmsstraße; Hr. v. Äptowiecki aus Cerekvica, I. in Nrv. 168. Wasserfraße.

Subhaffattons : Patent.

Das hierselbst unter Mro. 165 ber Wasserstraße belegene, auf 2039 Athle. 7 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätze Przesikodinskische Grundstück, bestehend in einem massiven Worder= und Hintergesbände und Stallung, wird in dem persemtorischen Termin den 10. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichts-Referendarius Anebel in unserem Partheien-Zimmer diffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir laden daher alle besitgfahige Rauf=

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 165 w mieście tuteyszym przy ulicy Wodnéy polożony, na 2039 Tal. 7 śgr. 8 fen. sądownie otaxowany, do Przeszkodzińskich należący, a składaiący się
z kamienicy, budynku tylnego i stayni, w terminie zawitym na dzień
to. Lipca r.b., zrana o godzinie
gtéy przed Referendaryuszem Knebel w izbie naszéy instrukcyiney
wyznaczonym publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

lustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserem Gerichts-Locale personlich, oder durch Bevollmächtigte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht geschliche Hindernisse eintreten follten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Einsicht ber Raufbedin jungen und ber Tare fann taglich in unferer Regi=

stratur erfolgen.

Posen den 29. Marz 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się na terminie tym w lokalu sądowym, albo osobiście, lub przez Plenipotenta stawili, a naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation.

Rachbem mit ber heutigen Mittags= ffunde über bas aus einem gu Liffa sub Nro. 57. belegenen Saufe nebft Sofraum, Gewolbe und Sintergebaude, fo wie einer Stelle in ber Synagoge gu Liffa, befte= hende Bermogen bes judischen Sandels= mannes Michael Abraham Ranter gu Liffa ber Ronfurs eroffnet worben, haben wir gur Unmelbung und Ausweisung ber Unfprüche der Glaubiger, und zu ihrer Erflarung binfichtlich ber Beibehaltung des in ber Perfon des Juftig = Commiffa= ring Douglas bestellten Interims = Cura: tors und Contradictors, ober die Wahl eines andern Subjefts, einen Termin auf ben I Iten Juli b. J. Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten, Ram= mergerichte-Uffeffor herrn Braun, in un= ferm Inftruftions = Bimmer anberaumt. Zapozew Edyktalny.

Gdy z dzisieyszą godzina poludniowa nad maiatkiem Starczakonnego Michała Abrachama Konter handlerza w Lesznie, składaiącym się z domu w Lesznie pod liczbą 57 po. łożonego wraz z podworzem, skle. pem i tylnem zabudowaniem, niemniey mieysce w Synagodze Le. szczyńskiey konkurs otworzonym został, wyznaczyliśmy przeto do podania i wykazania pretensyów wierzycieli i do ich oświadczenia się względem otrzymania w osobie Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości postanowionego Kuratora i Kontradyktora tymczasowego lub obrania innego, termin na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Assessorem

Wir laden demnach die unbekannten Creditoren vor, ihre Anspruche an die Cons
curs-Masse in diesem Termine gebührend
anzumelden, und beren Richtigkeit nachzmweisen, widrigenfalls die Ausbleibenben mit allen ihren Forderungen an die
Masse prakludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges
Stillsehweigen auferlegt werden soll.

Uebrigens ist der Termin entweder perfinlich oder durch zuläßige Bevollmächtigte mahrzunehmen, und werden densenigen, die an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft sehlt, die Instiz-Commissarien Raussuß, Salbach, Fiedler, Mittelstädt, Storck und Lauber in Borschlag gebracht, an deren einen sie sich wenden und benselben mit Insormation und Vollmacht verschen können.

Fraustadt den 12. Februar 1827.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Kameralnym Braun w izbie naszéy instrukcyinéy.

Zapozywamy więc niewiadomych Kredytorów, ażeby pretensye swoie do massy konkursowéy w tym terminie przyzwoicie podali i ich rzetelność udowodnili, albowiem niastawaiący z wszelkiemi pretensyami swerri prekludowanemi zostana i im w tev mierze względnie innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem bydź ma. Z resztą termin powyż wyżnaczony, osobiście lub przez dozwolonych Pełnomocników odbytym bydź winien, a tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler, Storck i Laube Kommissarze Sprawiedliwości się proponuie, z których do iednego się udać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber das Bermögen des berftorbenen Kaufmanns und Rendanten Carl Friedrich Becker und der gleichfalls verstorbenen Chefrau desselben, Caroline Louise, früher verehelichten Boive, geb. Braun, zu Ra-

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem zmarłego kupca i Poborcy Karola Frederyka Becker i tegoż równie zmarłéy małżonki Karoliny Luizy dawniey byłéy zamężnéy Woydy rodowitéy Braun z Rawicz, ist mit der heutigen Mittagöskunde der Concurs eröffnet worden, und es werden dennach asse diejenigen, welche von den Geneinschuldnern etwaß an Gelbe, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, angewiesen, den Erben der Gemeinschuldner nicht das Mindeste davon zu verabfolgen, vielmehr dem Gerichte davon treuliche Anzeige zu machen, und die Gelber oder Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, in das gerichtliche Depositosrium abzuliefern.

Sollte bieses Arrestschlages ungeachtet bennoch an die Erben ber Gemeinsschuldner etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden, so wird dieses für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben; wenn aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen bieselben verschweigen und zurückhalten sollte, so wird er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfandes und andern Rechts für perlustig erkärt werden. Fraustadt den 29. März 1827.

Ronigl. Preuf, Landgericht.

wicza, z dzisieyszą godziną południową konkurs otworzonym został, zaczem wszystkim którzy cożkolwiek u siebie od wspólnych dłużników w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaią, ninieyszem się zaleca, aby Sukcessorom wspólnych dłużników nie nie wydawali, owszem sądownie donieśli o nich wiernie i iak nayspieszniey, oddaiąc do depozyty sądowego pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich mianych.

Gdyby zaś mimo tego aresztu Sukcessorom wspólnych dłużników iednak cożkolwiek na to opłacono lub wydano, więc to za nienastąpione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie; gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczec i zatrzymać u siebie, prócztego za utracaiącego wszelkie prawa zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące, uznany bydźma.

Wschowa d. 29. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung und

Ebictal=Citation.

Nach dem hier affigirten Subhastatione-Patente, soll das in der Neustadt
Tirschtiegel, unter Mro. 173 belegene,
auf 247 Atlr. 12 sgr. 6 pf. abgeschähte,
zum Nachlaß des Tuchmachers Carl Arebs gehörige Grundstück, Schulden
halber öffentlich an den Meistbictenden
verfauft werden, und es sieht dazu hier
an der Gerichts = Stelle vor dem Herrn
Landgerichterath v. d. Golt auf den 4.
Augnst d. J. Bormittage um 9 Uhr,
ein peremtorischer Lieitatione-Termin an.

Dies wird den Kauflustigen und Befügfähigen hiermit bffentlich bekannt gemacht. Die Taxe kann täglich in hiefiger Regiffratur eingesehen werden.

Da auch über den Nachlaß des Gastwirths und Tuchmachers Carl Krebs der Concurs eröffnet worden ist, so werden alle unbekannte Gläubiger, welche an den Nachlaß aus irgend einem Nechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem obigen Termine zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und deren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls sie mit allen ihren Forderungen an die Masse werden präcludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meferit ben 29. Marg 1827.

Konigl. Preup. Landgericht.

### Obwieszczenie

Citacya Edyktalna.

Podlug wywieszonego tu patentu subhastacyinego, bedzie gospodarstwo w mieście Nowym Trzcielu pod Nrem 173 leżące, do pozostałości Karola Krebs sukiennika należące i na Talarów 247 śrgr. 12 fen. 6 ocenione, publicznie naywięcey daiacemu z przyczyny długów, sprzedane. Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczno-licytacyjny na dzień 4. Sierpnia r. b. o godzinie gréy zrana przed Sędzia Ur. Goltz tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądo. wem. O czem ochotę kupienia maiacych i posiadania zdolnych pinieyszem uwiadomiamy.

Taxe codziennie w registraturze

naszéy przeyrzeć można.

A że i nad pozestałością oberzysty i sukiennika Karola Krebs konkurs otworzonym został, przeto zapozywaią się ninieyszym wszyscy niewiadomi Wierzyciele, którzyby z iakiegokolwiek zrzódła prawnego pretensye do pozostałości mieć mniemali, aby się w powyź rzeczonym terminie stawili, pretensye swe likwidowali i ich rzetelność udowodniłi, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swemi do massy, prekludowani, i wieczne im w tey mierze milczenie przeciw reszcie Wierzycieli, nakazanem będzie,

Międzyrzecz d. 29. Marca 1827. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański,

#### Ebictal = Citation.

In dem Supotheken = Buche bes im Gnefener Rreife belegenen Guts Rarfemo Iften Untheile, find Rubrica III. Nro. 4. fur die Marianne v. Wodeda geb. v. Szczaniecka 10,833 Athlr. 10 Ggr. ein= getragen. Siervon bat Dieselbe mittelft Schenfunge-Urfunde vont 5. Mai 1802 bie Summe von 3333 Athle. 10 Ggr. den Gebrücern Joseph und Frang b. Lu= bomgefi zu Tupadly übereignet. Der Untheil des Letteren ift feinem Bater Ba= lentin v. Lubomesti burch Erbaangerecht zugefallen, und von diefem wiederum fei= fem Gohn Joseph v. Lubomesti cebirt worden, fo daß ber Joseph v. Lubomesti alleiniger Gigenthumer ber bemerkten Summe von 3333 Rthlr. 10 Gar. ge= worden ift, und welche er mittelft Ceffione= Inftrumente vom 21. August 1826 fei= ner Chegattin Victoria v. Lubomgefa geb. v. Jaraczewefa zu Tupadly abgetreten Un diese fann ber bei ber Distribu= tion ber Raufgelder von dem verpfande= ten Gute auf ibre Forderung gefallene Betrag jedoch für jett nicht gezahlt wer= ben, weil die Schenfunge : Urfunde ber Marianna v. Mobeda geb. v. Gzeganie= da vom 5. Mai 1802 verloren gegans gen ift. Es werden baber alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Dfand= ober fonftige Briefdinhaber, an ienes Dokument Unfpruche zu haben ver= meinen, hierdurch vorgeladen, ihre Rechte in bem auf ben 4. Juli c. a. Bormit=

Cytacya Edyktalna. W księdze hypoteczney dobr Kursewa części I. w Powiecie Gnieźnieńskim położoney, zaintabulowane są, pod Rubr. III. Nro. 4 na rzecz Ur. Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey 10,833 Tal. 10 śgr. wspompiona Maryanna z Szczanieckich Wodecka aktem darowizny z dnia 5. Maja 1802. roku Józefowi i Franciszkowi braciom Lubomęskim z Tupadł summę 3333 Tal. 10 śgr. na własność oddała.

Cześć ostatniego przypadła prawem sukcessyi na oyca iego Ur. Walentego Lubomeskiego a przez tegoż na powrót synowi swemu Józefowi Lubomęskiemu odcedowaną zostala, tak iż Józef Lubomeski rzeczonev summy 3333 Tal. 10 sgr. sam tylko stal sie włascicielem, a które on przez cessya z dnia 21. Sierpnia r. 1826. malżonie swéy Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomęskiey z Tupadł odstapił. Gdy przy dystrybucyi summy szacunkowéy przypadaiąca kwota na iéy pretensya na teraz wyliczona bydź niemoże, ponieważ akt darowizny Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey z dnia 5. Maja 1802. r. zaginął, przeto zapozywa się ninicyszem wszystkich w ogólności, którzyby iako właściciele cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek za soba maiące pisma mniemaią mieć pretensye do wspomnionego dokumentu, iżby prawa swe w terminie

Bictoria verebel. v. Lubomesta geb. v. Jaraczewska zu Tupadły gezahlt werden following the state of the Tolland

Gnefen ben 16. Februar 1827. Ronigl. Preng. Landgericht.

tage um 9 thr vor bem Landgerichtes na dzien 4. Lipear. b. zrana o go-Rath v. Chemidi biefelbft anberaumten dzinie g. przed W. Sędzia Chelmic-Termine nachzuweisen, widrigenfalls die kim w sali Sadu tuteyszego wyznaobengedachte Schenfunge-Urfunde amor= czonym wykazali, gdyż w razie przetifirt, und ber auf dieselbe biffribuirte ciwnym wspomniony akt darowizny Raufgelberbetrag von Karfewo an die amortyzowanym i kwota z summy szacunkowéy Kursewa nań dystrybuwana Ur. Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomeskiey z Tupadł wyliczona bydź ma.

Gniezno d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes gu Rubowo verftorbenen Gutsbefigere Ge= raphin v. Matowefi auf ben Antrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidations=Pro= gef eröffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unfor= berungen ber Glaubiger einen Termin auf den 6. Juli c. a. vor bem Landge= richte-Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr biefelbft angefett, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger bor, in bemfelben perfonlich ober burch gefet= lich zuläßige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche an die erbschaftliche Liquidations= Maffe gebuhrend anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Serafina Ulatowskiego w Rybowie zmarłego, zostawszy na wniosek sukcessorów, sukcessyino likwidacyiny process otworzonym, przeto wyznaczyliśmy do likwidacyi i weryfikacyi pretensyi wierzycieli termin na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim, tu w mieyscu, na który niewiadomych wierzycieli zapozywamy, iżby się na tymże osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych w plenipotensyą upatrzonych, stawili pretensye swe do massy sukcessyino likwidacyinéy należycie podali, i rzetelność onychże udowofie aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiefen werden sollen.

Gnesen den 15. Februar 1827. Ronigl, Preufisches Landgericht.

ANTO LANGUAGE

All the second of the second of the

dnili, gdyż w razie przeciwnym, wszelkich swych praw pierwszeństwa, za pozbawionych uznani, i iedynie do tego tylko co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać by się mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Borlabung.

Mile biejenigen, welche an bie Raffen nachfolgend benannter, jum bieffeitigen Armec = Corps gehörenden Truppentheile und Garnison, Berwaltungen, und zwar:

1) des Iten Bataillons 19. Landwehr= Regiments,

2) ber Magistrate,

a) zu Krotoschin, aus beren b) = Osteowo, Garnison=Ver= c) = Kozmin, waltung, aus dem Zeitraum vom 1. Januar

bis Ende December 1826., so wie 3) aus der Garnison=Berwaltung des Magistrats in Kempen aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende

Mårz 1826.,

ans irgend einem Grunde Anforderung zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 28. Juni 1827. vor dem Herrn Landgerichts Meferendarius Porawski Wormitztags um 10 Uhr angesetzen Termine auf dem hiesigen Landgericht personlich, oder durch einen gesetzlich zutässigen Bevollmächtigten geltend zu machen, wisdrigenfalls sie nur an diesenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie konstrahirt haben.

Rrotoschin ben 12. Februar 1827. Roniglich Preuß. Landgericht. Zapozwanie Edyktalne.

Wszystkich tych którzy do kass niżéy wymienionych oddziałów woyskowych korpusu tuteyszego i do zarządów garnizonowych iako to:

i) 3. Batalionu 19. pułku obrony, kraiowey;

2) Magistratów

a. w Krotoszynie z zarządu b. w Ostrowie tychże garnic. w Koźminie zonowych, z opoki od 1. Stycznia do końca Grudnia 1826, tudzież

3) z zarządu garnizonowego Magistratu w Kempnie, z epoki od 1. Stycznia aż do końca Mar. ca 1826,

z iakiegokolwiek powodu pretensyc mieć sądzą, zapozywamy nininieyszem, aby się takowemi w terminie dnia 28. Czerwca r. b, przed Deputowanym Ur.Referendaryuszem Porawskim w Sądzie Ziemiańskim tuteyszym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, w przeciwnym razie do tych tylko odesłanemi zostaną, z któremi kontrakty zawarli.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower Kreise, in der Stadt Kemspen sub Mro. 38. belegene, den Abvokat Robe wald schen Eheleuten zugehörige Had nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2071 Mthlr. 15 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 11. Juli d. J., den 13. Movember d. J. und der peremtorische Termin auf den 20. März 1828. vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe Morgens um 9 Uhr allhier angesest.

Besitz = und zahlungsfähigen Kaufern werben diese Termine mit bem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine, uns die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen

Mångel anzuzeigen.

Krotoschin, ben 12. Februar 1827.

Porawished & Sadzie A crowd of in

randomikt prawnie domanessado.us

good with the process of the factor of the f

idelos part last seconda

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Juryzdykcyą naszą zostaiąc w mieście Kempnie, Powiecie Ostrzeszowskim pod No. 38. położone, do Rodewalda Adwokata i Małżonki iego należące wraz z przyległościamy, ktore według taxy sądowéy na 2071 tal. 15 śgr. 1 szel. ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 11. Lipca r. b. na dzień 13. Listopada t. r. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Marca 1828, zrana o godzinie 9. przed Deput. W. Sędzią Hoppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy oterminach tych znadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

and had northwell of their off his areas

green all the tier was fellenge 1889.

Abulalid Preuß, Landgericht,

#### Edictal= Citation.

In dem Hopotheken = Buche der im Großberzogthum Posen und dessen Oftrzessower Kreise belegenen Herrschaft Suspia cum attinentis sind für die Gesschwister d. Bartuchowski nach der von dem Besitzer der Herrschaft Stupia Adalsbert von Pfarski und seiner Ehefrau Anna geborene von Walewska, unterm 11. Juli 1799. ausgestellten Obligation, dem Mecognitions = Schein vom 27sten August 1799. und 6. April 1804. eub Rubr. III. Nro. 6 und 10. überhaupt 22,666 Athlr. 16 ggr. nebst 5 proCent Zinsen eingetragen.

Diese Obligation nebst Recognitions-Schein ist verloren gegangen, und der Gottlieb v. Wierzchlevöfi als Stiespater ber von Bartuchowskischen Geschwister, hat auf Amortisation dieser Documente angetragen.

Es werden daher alle diejenigen, welche an dieselbe als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand – öber sonstige Briefdinhaber Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 23. Junic, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Auschke fruh um 10. Uhr in unserem Gerichts = Locale austebenden Termin zu erscheinen, ihre Ausprüche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls das Justrument amortisert, die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen präZapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney maietności Słupskiey w Xięstwie Poznańskiem Powiecie Ostrzeszowskim położoney, dla rodzeństwa Bartuchowskich podług wystawioney przez Ur. Woyciecha i Annę z Walewskich małżonków Psarskich dziedziców maiętności teyże, obligacyi z dnia 11. Lidca 1799, tudzież zaświadczenia rekognicyjnego z dnia 27. Sierpnia 1799: i 6. Kwietnia 1804. summa ogółem Tal. 22,666 dgr. 16 wraz z prowizyą po 5 sta Rubr. III. Nr. 6 i 10 iest zapisana.

Obligacya ta i zaświadczenie rekognicyjne zaginione zostały, a Ur. Bogumił Wierzchleyski iako oyczym rodzeństwa Bartuchowskich dokumentów tychże domagał się umorzenia. Wzywamy przeto wszystkich którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub inni do powyższych dokumentów pretensye mieć sądzą, aby w terminie na

#### dzień 23. Czerwca r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w miey. scu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stanąwszy, pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie umorzenie instrumentu nastąpi, niestawaiący zaś z pretensyami swemi prekludowani

elubirt, und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Krotoschin ben 12. Februar 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### PUBLICANDUM.

In termino den 18 ten Juli c. in loco Gråß, soll das in Gråß unter No. 227 in der Buker Straße belegene, dem Schmiedemeister Gottlied May in Gråß zugehörige Grundstück cum pertinentiis, auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, zu dem wir zahlungsfähige Kaufeliebhaber mit der Nachricht vorladen, daß der Zuschtag von Seiten des Königl. Landgerichts Posen dann erfolgen wird, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare, welche auf die Summe von 229 Rthlr. abschließt, kann, so wie auch die Kausbedingungen in unserer Registratur täglich in den Nachmittage-Stunden eingesehen werden.

Buf ben 15. Marg 1827. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

W terminie dnia 18. Lipca r. b. na mieyscu w Grodzisku pod Nr. 227 w ulicy Bukowskiey sytuowany grunt z przyległościami Bogumiła May własny, ma bydź na wniosek Wierzycieli naywięcey daiącemu publicznie sprzedany, na który zapraszamy chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia będących nabywców z tém oznaymieniem, że przybicie ze strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wtenczas nastąpi, skoro prawne przeszkody wyiątku potrzebnego nie zrobią.

Taxa która wynosi summę 229 tal. może bydź iako i kondycye sprzedaży w naszéy Registraturze codziennie w godzinach popoludniowych przeyrzane.

Buk dnia 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoin.

Carried and the state of the st